## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Vosen.

Intelligent=Comtoir im Posthausc.

Nº 274. Donnerstag, den 14. November 1844.

Ungekommene gremde vom 12. November.

Sr. Landrath Freih. v. Beinig aus Frauftabt, Sr. Guteb. Graf Plater aus Bollfiein, I. in ber golonen Gane; Frau Guteb. Siebert a. Rofganowo, fr. Land: fcafterath v. Beffereft aus Napachanie, fr Geometer Bocquet aus Rogafen, Sr. Dberamtin, Sildebrand a Dafow, Sr. Guteb. Wolfdleger a. Goldin, I. im Hotel de Berlin; fr. Guteb, v. Rierefi aus Gafady, fr. Infp Griebich aus Meudorf, 1. im Hôtel de Dresde; fr. Dberamtm, Rlemfe a. Pobolin, fr. Gutep Nawrodt aus Malalefa, die hutsb. Woodt aus Slembowo, v. Rabonefi aus Proche, I, im Hotel de Saxe; Br. Guteb, v. Topineti aus Ruffocann, I. im Hotel de Rome; Frau Guteb. v Boreda aus Popowo, die Brn. Guteb. v. Janifemeli aus Mielin, p. Boqueti aus Murgynome, v. Swingreffi aus Budgiejewo, b. Cforgemefi aus Bronifewice, br. Landrath v. Schmidt aus Schroda, fr. Probft Gulczewicz aus Dietanowice, br. Raufm, Neumann a. Berlin, I. im Hotel de Paris; fr. Raufm. Sapel aus Stettin, Br. Partif. Schuly aus Magrowiec, Br. Rechnungeführer Soffmann aus Berlin, I. im Hotel de Baviere; Sr. Lofomotivenfuhrer Rlette aus Barfchau, I im rheinischen Sof; Die Grn. Probite Grabowsti aus Jaraczewo, Sanidi aus Defla, I. im fchwarzen Abler; Die Grn. Rauff. Abraham und Rofenhein. aus Bagrowiec, Frant aus Burg, I. im Gichborn.

1) Freiwilliger Verkauf. Land= und Stadt. Gericht zu Posen, ben 16. Juli 1844.

Das hier in ber Borftabt St. Martin auf Ruhndorf belegene Grundftud ber

Sprzedaż dobrowolna.
Sąd Ziemsko miejski
w Poznaniu,
dnia 16. Lipca 1844.

Nieruchomość tu na przedmieściu Swięto-Marcińskiem przy ulicy Kró-

minorennen Defar Couard Sugo, Mal. wine Coleftine Luitgarbe und Ugnes De= Janie Clara Gefdwifter Dowacti, Dr. 142. und 144., beffen Parcellen A. und B. resp. auf 14,595 Rthlr. 26 Egr. 3 Pf. und 11,058 Rthlr. 13 Ggr. 1 Pf. gu= folge ber, nebft Sypothetenfchein und Bes bingungen in ber Regiftratur einzuseben= ben Tore, abgeschatt find, foll am 5. Dars 1845. Bormittage um 11 Uhr an orbentlicher Gerichteftelle fubhaffirt werben.

Es werben Gebote sowohl auf basgange Grundftud, als auch auf die mit A. und B. bezeichneten beiden Theile beffelben be= fonders angenommen werben.

lewskiej (Kuhndorf) ležaca, Nr. 142. i 144. oznaczona i do małoletnich Oskara Edwarda Hugo, Malwiny Celestyny Luitgardy i Agniszki Melanii Klary rodzeństwa Nowackich należąca, któréj części A. i B. resp. na 14,595 tal. 26 sgr. 3 fen. i 11,058 tal, 13 sgr. I fen. podług taxy, która wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przedaży w Registraturze naszéj przejrzeć można, ocenione zostaly, bedzie w terminie na dzień 5. Marca 1845. o godzinie 11. zrana wyznaczonym, w miejscu posiedzeń podpisanego Sądu publicznie przedaną.

Licyta tak na całka nieruchomość, jako też oddzielnie na każdą z dwóch części onejże, z których się składa i które literami A. i B. oznaczone są, pojedyńczo przyjmowane będą.

Gericht.

Pofen, ben 29. Juli 1844.

Muf den Untrag theils ihrer Curatoren, theils bes Ronigl. Fistus werben bie un= bekannten Erben nachftehenber Perfonen :

- 1) ber im Commer 1817 bier verftors benen Regina gebornen Gigtef, ber= ehelicht gewesenen Ronsta, beren Nachlaß 30 Athlr.,
- 2) ber am 28. Januar 1840 bier perftorbenen Glifabeth Offiereta, beren Machlaß 21 Mthlr. 19 fgr.,
- 3) bes am 19. Geptbr. 1804 hier ber. forbenen Bedienten Undreas Bie=

Ronigl. Land: und Stabt: Krol. Sad Ziemsko - miejski Poznański.

> Poznań, dnia 29. Lipca 1844. Spadkobiercy następnie wymienionych osób:

- 1) zmarłej tu w lecie 1817. r. Reginy z Siątków Końskiej, której pozostałość 30 tal.,
- 2) zmarłej tu dnia 28. Stycznia 1840. Elźbiety Offierskiej, któréj pozostałość 21 tal. 19 sgr.,
- 3) zmarłego tu dnia 19. Września 1804.r. Andrzeja Wiśniewskie-

niewsti, beffen Nachlaß 40 Rthle.

4) bes am 3. Januar 1839 hier ververstorbenen Pachters Johann Stulger, beffen Nachlaß 500 Athle.,

5) ber am 22. Marg 1840 hier verftorbenen Rochin Beate Bartofch, be-

ren Nachlaß 30 Rthlr.,

6) des am 27. Januar 1837 hier berfrorbenen ebemaligen Kaufmann Friedrich heinze, aus Bilenzig geburtig, beffen Nachlaß 6 Athle.,

- 7) des am 11. Januar 1840 hier versftorbenen Questors am Bernhardis ner-Kloster zu Posen, Anton Basis, lius Abamczewski, bessen Nachlaß 166 Athlr. 20 fgr.,
- 8) bes durch bas Erkenntnis vom 12. Februar 1840 für todt erklärten Johann Gottlieb Kirfchner, deffen Nachlaß 43 Athlr. 20 fgr. 8 pf.,
- 9) ber am 9. Oktober 1837 in Krzyszowniki versiorbenen Anastasia, Wittwe bes Dekonomen Franz Multer, beren Nachlaß 144 Athle 5 far. 6 pf.,

bes am 29. November 1839 bier verstorbenen Schänkers Anton Ciesielsti, aus Szczepankowo bei Samter gebürtig, bessen Nachlaß 27 fgr. 3 pf.,

11) ber am 25. Januar 1841 auf ber Worftadt Pietrowo bei Posen berftorbenen Wittwe Christiane Beate Flugrad, gebornen Meinert, beren Nachlaß 14 Rthlr.,

go służącego, którego pozostałość 40 tal, 11 fen.,

4) zmarlego tu dnia 3. Stycznia 1539. r. Jana Stuelzer dzierzawcy, którego pozostałość 500 tal.,

5) zmarłéj tu dnia 22 Marca 1840. r. Beaty Bartosch kucharki, któréj pozostałość 30 tal.,

6) zmarłego tu dnia 27. Stycznia 1837. r. Fryderyka Heinze, byłego kupca, rodem z Cylichowy, którego pozostałość 6 tal.,

7) zmarłego tu dnia 11. Stycznia 1840. r. Antoniego Bazylego Adamczewskiego, kwestarza w klastorze X X. Bernardynów w Poznaniu, którego pozostałość 166 tal. 20 sgr.,

 przez wyrok z dnia 12, Lutego 1840. za nieżyjącego ogłoszonego Jana Gottlieba (Bogumiła) Kirschner, którego pozostałość

43 tal. 20 sgr. 8 fen.,

9) zmarłéj w Krzyżownikach dnia 9. Października 1837. r. Anastazyi, wdowy po ekonomie Franciszku Mueller, któréj pozostałość 144 tal. 5 sgr. 6 fen.,

10) zmarłego tu dnia 29. Listopada 1839. r. Antoniego Ciesielskiego szynkarza, z Szczepankowa pod Szamotułami rodem, którego pozostałość 27 sgr. 3 fen.,

11) zmarłej na przedmieściu Pietrowo pod Poznaniem dnia 25. Stycznia 1841. r. wdowy Krystyny Beaty Flugrad z Meinertów, której pozostałość 14 tal., 12) ber am 28. Septbr. 1823 bier ber. forbenen unverehelichten Ugnes Straczewofa, deren Rachlaß 550 Rthle,

13) bes am 5. Februar 1836 bier ver= ftorbenen Tifchlere Mathias 21da= momeli, beffen Rachlaß 64 Rthlr.

21 far. 5 pf.,

bes burch bas Erfenntnif vom 18. 14) Mai 1839 für tobt erflarten Res fruten Alexander, aus Rugland, beffen Nachlaß 111 Rthlr. 18 far. 5 pf,

15) des am 1. Marg 1816 bier verftor. benen Bedienten Undreas Marfies wicz, aus Bufowice bei Rrafau, beffen Nachlaß 36 Mthl. 7 fg. 7 pf.,

- 16) bes am 9. Muguft 1802 beim Ba= ben in Trzebowo ertrunfenen, feis nem Bunamen nach unbefannten Rnechte Johann, beffen Rachlag 15 Rthlr. 24 fgr. 7 pf.,
- 17) bes burch bas Erfenntnig wom 1. December 1831 fur tobt erflarten Sipolit Roch Mazurowicz, beffen Nachlaß 178 Rthlr.

beträgt, hierdurch aufgeforbert, fich in bem am 28. Mai 1845 Bormittags um 10 Uhr in unferm Geschaftelofale anftebenben Termine gu melden, mibrigen= falls fie prafludirt und ber Machlag ben fich melbenden Erben, ber in Erman, gelung eines folden bem Fiecus jugefpro= chen und gur freien Berfugung verabfolgt werden wird, und ber nach erfolgter Pra=

- 12) zmarłej tu dnia 28. Września 1823. r. niezamężnéj Agniszki Straszewskiej, ktorej pozostałość 550 tal.
- 13) zmarłego tudnia 5. Lutego 1836. Macieja Adamowskiego stolarza, którego pozostalość 64 tal. 27 sgr. 5 fen.,
- 14) ogłoszonego wyrokiem z dr.ia 18. Maja 1839. za nieżyjącego rekruta Alexander z Rossyi, którego pozostałość 111 tal. 18 sgr. 5 fen.,
- 15) zmarlego tu dnia 1. Marca 1816. Andrzeja Markiewicza, służącego z Bukowicy pod Krakowem, którego pozostalość 36 tal. 7 sgr. 7 fen,
- 16) utonionego przy kompaniu w Trzebowie dnia 9. Sierpnia 1802. r. parobka imieniem Jan z nazwiska niewiadomego, którego pozostałość 15 tal. 24 sgr. 7 fen.,
- 17) ogłoszonego przez wyrok z dnia 1. Grudnia 1831. r. za nieżyjącego Hipolita Rocha Mazurowicza, którego pozostałość 178 tal.

wynosi, zapozywają się niniejszem, po części na wniosek ich kuratorów, po części na wniosek Fiskusa, aby się w terminie dnia 28. Maja 1845. wyznaczonym, w izbie naszej sądowéj o godzinie 10. przed południem zgłosili, inaczej zostaną prekludowani i pozostałość spadkobiercy zgłoszającemu się lub w braku takowego, Fiklnsion sich etwa erst melbende nahere Erbe alle Verfügungen besselben anzuerkennen und zu übernehmen schuldig, von ihm weder Rechnungslegung noch Ersatz der gehobenen Nutzung zu fordern berechtigt, sondern sich lediglich mit demjenigen, was alsdann noch von der Erbschaft vorhanden sein mochte, zu begnügen verbunden sein wird.

kezem bynotecznym i warungemi

Begistraturke, ma bye daila ed.

rezaia 1845, pixed polulniem

3) Mothwendiger Verkauf der Theilung wegen. Land= und Stadt=Gericht gu Mejerig.

Der ben Gottfried und Eva Rosine Schulzschen Erben gehörige, in Bentschen unter No. 110. früher 106. belegene, aus einem Wohnhause, Stallungen, Garzten, Ackerland und Wiesen bestehende Gasthof, abgeschätzt auf 510 Athle zufolge der, nebst Lypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusezbenden Lare, soll am 25. Februar 1845. Vormittags 11 Uhr vor der Gezrichtstags. Commission Bentschen subhassiert werden.

Alle unbekannten Real-Pratenbenten, und insbesondere die unbekannten Erben ber im Jahre 1822. und resp. 1823. zu Bentschen verstorbenen Gottfried und Eva Rosine Schulzschen Sheleute werden aufzgeboten, sich bei Bermeidung der Prätlusion spatestens in diesem Termine zu melden.

skusowi przysądzoną i do wolnéj dyspozycyi wydaną zostanie, zgłaszający
się zaś dopiero po wyrzeczonéj prekluzyi bliższy sukcessor, obowiązany
będzie, wszelkie rozrządzenia Fiskusa
za ważne uznać i przyjąć, i nie będzie mocen ani złożenia rachunków
ani też wynagrodzenia pobieranego
użytku żądać, owczem obowiązany
będzie tém się kontentować, coby się
wtenczas ze spadku jeszcze znajdować mogło.

Sprzedaż konieczna z przyczyny podziału. Sąd Ziemsko-miejski w Międzyrzeczu.

Oberza sukcessorom po Gottfrydzie i Ewie Rozynie małżonkom Szulc należąca, w Zbąszyniu podliczbą 110. dawniej 106. położona, zdomu mieszkalnego, stajni, ogrodu, roli i łąki składająca się, oszacowana na 510 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 25. Lutego 1845 przed południem o godzinie 11. przed kommissyą sądową w Zbąszyniu sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni, a szczególnie niewiadomisukcessorowie wroku 1822. i resp. 1823. w Zbąszyniu zmarłych Gottfryda i Ewy Rozyny małżonków Szulców, wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

4) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Ofirowo.

Die den Jasob und Antonina Stupinssehen Cheleuten gehörige, zu Jansow przygodzsti sub Nro. 5. belegene Ackerz Wirthschaft sammt allem Zubehör, abzgeschäft auf 1272 Athlr. zusolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tarc, soll am 14. Januar 1845. Dorzmittags 11 Uhr an ordentlicher Gezrichtsstelle subhastirt werden, wobei bezwerft wird, daß dem Dominium Przyzgodzie nach dem Hypothekenbuche das Rucktausse-Recht des Grundstücks zusteht.

Dftromo, am 6. September 1844.

5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Pleschen.

Das zu Jarocin sub Nro. 96. (früber No. 26. resp. 92.) belegene Grundstück der Wittwe und Erben des Thomas Kwiaztliewicz, bestehend aus einem Wohnhaus, Stallung, einem Quart Acer, einem Platz und 2 Garten, ferner einem Scheuznenplatz, abgeschätzt auf 698 Athlr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusezhenden Tare, soll am 22. Januar 1845. Vormittags 11 Uhr an ordent, licher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Ostrowie.

Gospodarstwo Jakubowi i Antoninie małżonkom Skupin się należące, w Jankowie przygodzkim pod Nr. 5. położone, wraz z przynależytościami oszacowane na 1272 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 14. Stycznia 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane, przyczem się nadmienia, iż Dominium w Przygodzicach podług księgi hypotecznej służy prawo pierwszeństwa do kupna.

Ostrów, dnia 6. Września 1844.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Pleszewie.

Grunt w Jarocinie pod Nr. 96. (dawniej Nr. 26. resp. 92. oznaczony), wdowy i sukcessorów po Tomaszu Kwiatkiewiczu własny, składający się z domu, stajni, jednej kwarty roli, jednego placu, dwóch ogrodów i jednego placu do wybudowania stodoły, oszacowany na 698 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 22. Stycznia 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Mile unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praklufion spatestens in diesem Ter= mine zu melben.

Dlefchen, ben 16. September 1844.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Pleszew, dnia 16. Września 1844.

## 6) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Grag.

Der bem Joseph Ginter gehörige, sub Mr. 49. zu Großdorf bei Buk belegene Mablenplat von 158 Muthen, abgeschäft auf 150 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 25. Februar 1845. Vormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhasstirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Pratlufion fpateftens in biefem Ter= mine zu melben.

Gras, ben 17. Oftober 1844.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Grodzisku.

Plac młyński, do Józefa Ginter należący, pod Nr. 49. w Wielkiej wsi pod Bukiem położony, z 158 prętów kwad. się składający, oszacowany na 150 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mabyć dnia 25. Lutego 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeńsądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznączonym.

Grodzisk, 17. dnia Październ. 1844.

<sup>7)</sup> So eben erschien und ist bei E. S. Mittler in Posen zu haben: Meine neuesten Erfahrungen im Gebiete ber Unterleibsfrankeiten. Bon Dr. M. Strahl, Kdnigl. Sanitats-Rathe, praktischem Arzte und Accoucheur in Berlin. Auch unter bem Titel: Enthulung des rathselhoften Besens der Unterleibs-Krankheiten. Für gebildete Nichtärzte. Siebente, durch zahlreiche Krankheitsbilder vermehrte und verzbesserte Auflage, Berlin 1843. Berlag von E. H. Schröder. Preis geh. 1 Rthlr. 10 Sgr. — Ferner von demselben Herrn Verfasser in 2. Auflage: Die Kaltwasserfuren in ihrem Einstusse auf die verschiedenen Formen der Unterleibs-Krankheiten. 1844. 8. geheftet. Preis 25 Sgr.

- 8) In der Nummer 262. vom 7. November der Posener Zeitung besindet sich eine Beröffentlichung des St. Wittwer aus Slocin, nach welcher derselbe vor dem Ankauf eines jeden von ihm in meinen Händen sich besindlichen Dokumentes warnt. Dieser jeder Wahrheit und jeden Beweises entbehrenden Besugniß zu jener Warnung zu begegnen, halte ich um so mehr für nöthig, als ich wiederholt, um allen Nachtheilen und Irrungen vorzubeugen, hiermit veröffentliche, daßdas auf dem Gute Slocin bei Gräß sich besindliche, dem Herrm Stanislaus Wittwer zugehörte todte und lebende Inventarium mir eigenthumlich zugehört und daß auch dessen, seinen Herren Verpächtern gestellte Caution bereits durch Cession mir übereignet ist.

  Elfan Hirschfeld zu Neustadt bei Pinne.
- 9) Local= Veranderung. Das Seiben, und Mobe= Baaren-Lager von Urnold Wittowsti befindet fich jest Martt= und Schlof. Straffen-Ecke Nr. 84., erfte Etage.
- 10) Breite Strafe Nr. 1. am Martte ift ein nach ber Strafe ausgebauter Reller, ber fich sowohl zur Niederlage, als zum Geschäftsbetriebe eignet, so wie auch ein Laben zu vermiethen und find beibe fofort zu beziehen.
- 11) Per Poft empfing. große Hollfeinsche Auftern, hundert 6 Athle., Joseph Ephraim, Wafferftrage Dr. 2.
- 12) Pfundhefen find bei mir mehreremal in der Boche frifch zu haben. B. L. Prager, Bafferftrage im Luifengebaude Nr. 30.
- 13) Beften frischen grunen Lache, so wie auch beften marinirten Lache, offerirt zu: febr billigem Preise B: L. Prager.
- 14) Den 15. Diefes Monate wird herr Natham Ebfer aus Rarge auf bem alten Martte mit hafen und Reben erscheinen und bittet um geneigten Bufpruch.
- 15) Bu bem am 16. d. M. im Rheinischen hof stattfindenden großen Concert und Gesellschafts-Ball liegt die Subscriptione-Lisse nur noch bis nachsten Freitag Nach= mittag um 4 Uhr bei mir offen. Personen-Billets à 15 Sgr., Familien-Billets à 1 Athle.